## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 268. Dienstag, den 9. November 1847.

Angekommene Fremde vom 6. Movember.

hr. Probst Smielowski, Hr. Berwalter Dzdowski und Hr. Lehrer Michalowski aus Breschen, die Hrn. Gutsb. v. Turno aus Obiezierze, Graf Kwilecki
aus Kobelnik, v. Salewicz aus Gowarzewo, l. im Bazar; Hr. Stud. med. Langiewicz aus Greifswalde, l. im Hotel de Paris; Hr. Gutsb. Grzymala aus Lissa,
Frau Gutsb. Jefowska aus Lubaszko, l. in der goldenen Gans; die Hrn. Gutsb.
Rotsche aus Bohla, v. Blociszewski aus Przeclaw, l. im Hotel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Zablocki aus Murzynowo, v. Karczewski und v. Goślinowski aus Kempa, v. Zielinski aus Komornik, v. Nadonski aus Ninino, l. im Hotel de Baviere; die Hrn. Gutsb. v. Moraczewski aus Chalawy, Sawinski aus Kl. Kys bno, Hr. Birthschafts-Kommissarius Tulodziecki aus Dąbrowo, l. im Hotel à la ville de Rome; Hr. Kaiserl. Russ. Obrist Schnilessi aus St. Petersburg, l. in Lauk's Hôtel de Rome; Frau Gasthosbessiskerin Chrościnska und Hr. Kaufm. Chrościnski aus Gnesen, l. im schwarzen Adler; Hr. Gutsb. Biskupski aus Bolzjewo, l. im Hôtel de Berlin.

## Dom 7. November.

Die Hrn. Guteb v. Moszeynneti aus Jeziorti, Graf Sofolnicfi aus Dalasbuszti, Rehring aus Kolodziejewo, Gensichen aus Smierczyn, Jahnz aus Mielno, Hr. Wirthschafts-Kommissarius Narzynsti aus Dobrojewo, Hr. Gutep. Kulczewicz aus Großdorf, I. im Hotel à la ville de Rome; die Hrn. Kaust. Langbein aus Stettin, Wolm aus Remscheid, I. in der goldenen Gans; Hr. Kausm. Kretsen aus Boret, Hr. Dekonom Gradowsti aus Zegnowo, Hr. Guteb. v. Chodorgeti aus Mendorf, I. im Hotel de Paris; Hr. Kausm. Schlesinger aus Hundeseld, I. in Zilien; die Hrn. Kaust. L Alexander, J. Alexander, G. Alexander und Brandt

aus Reuftabt, Wolffohn aus Miloslaw, Rutnowefi aus Trzemefano, I im Hotel de Tyrole; Gr. Raufm. Philipjohn aus Magdeburg, Die Brn. Guteb. v Gieras fremeti aus Mofalemo, v. Ramieneli aus Dftrom, fr. hauslehrer Mowiefi aus Granbno, I. im Hotel de Baviere; fr. Raufm. Gerfabed aus Schoden, br. Dberforfter Brehmer aus Edftelle, Frau Coonfarber Mengel aus Coroda, Die Srn. Guteb. Domit aus Bobornit, Patelt aus Dolno, I. im Hotel de Pologne: Die Brn. Guteb, v. Gorgeneff sen, und jun. aus Bola, v. Stableweff aus Bos lenica, v. Moraczeweii aus Chalamy, I. im Bagar; fr. Guteb. Dutliemics aus Lagiewnit, Sr. Wirthichafte : Infpettor Maciejeweli aus Groczyn, Sr. Geometer Renmund aus Camter, I. in 3 Lilien; Sr. Guteb. v. Rogalinefi und Frau Guteb. Brownsford aus Borgejewo, v. Lufometa aus Parufgewo, Frau Domainenpachterin Burghardt aus Polsta wies, fr. Partifulier Siegfried aus Stempocin, fr. Raufm. Gronwald aus Gnefen, I. im fcmargen Abler; Gr. Raufm. Deifer aus Berlin, Sr. Konigl. Kammerberr Graf Radolinefi aus Jarocin, fr. Rentier Berlin aus Reu, Strelitz, Die Brn. Guteb. v. Schmidt aus Dborgnet, v Prueli aus Dierufgnce, Frau Guteb. v. Budlineta aus Begierfi, 1. in Lauf's Hotel de Rome; Dr. Guteb. Migbalefi aus Rwiartow, Gr. Stadtrath Danfoweli aus Jarocin, I. im Hotel de Berlin; Sr. Wirthich., Rommiffarius Raczoneli aus Gronowo, Sr. Guteb. Dorn aus Reuhausen, 1. im weißen Adler; Die grn. Guteb. Cunow aus Stempocin, Miflas, aus Gzegepowice, I, in: Hotel de Saxe; Die frn. Raufl. Brafch, Levn, Schwerin und floppfiod aus Birnbaum, 1. im Gidfrang; bie Gen. Guteb. v. Do= flatecfi aus Dffowiec, v. Efrandlewefi aus Gulencapno, I. im Hotel de Hambourg; die Srn. Guteb. Urnold aus Mufifi, Godlowefi aus Gorta, b. Cfrap: blewefi que Degijinn, I. in ber großen Giche; Gr. Raufm. Sollander aus Liffa, I, im Gichfrang.

## 1) Gerichtliche Vorladung.

Der prasumtiv ohne Erlaubnifder vorgesetzen Behorde aus dem Lande gegangene Bincent 3boraleti, gefaust am 24.
Januar 1799 zu Widzim (Kreis Bomft),
welcher bis jest zur Genügung feiner Militairpflicht nicht zurückgekehrt und beffen Aufenthalt unbekannt ift, wird auf den Antrag der Koniglichen Regierung zu Posen hierdurch offentlich aufgefordert,
ungesäumt in die Königlichen Lande zu. Zapozew sadowy.

Wincentego Zboralskiego, dnia 24. Stycznia 1799. w Widzimie, po-wiatu Babimoskiego, ochrzconego, który o ile wiadomo, bez zezwolenia przełożonej władzy z kraju się wydalił i dotychczas dla zadosyć uczynienia służbie wojskowej nie powrócił i którego pobyt nie jest znany, wzywa się na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu niniejszém

ruczukehren und sich in bem vor bem Ober. Landes-Gerichts Referendarius Bittener auf den 23. Februar 1848 Bors mittags um 11 Uhr in unserem Instrukstionszimmer anberaumten Termine über seinen Austritt zu verantworten, widrigenfalls sein gesammtes in, und auslandisches, gegenwärtiges und zukunftiges Bermbgen confiscirt und der Koniglichen Regierungs, Haupt-Rasse hierselbst zuge, sprochen werden wird.

Pofen, ben 17. Ottober 1847.

Ronigl. Dber = Lanbes , Gericht. Abtheilung fur Die Prozeffachen.

2) Wothwendiger Verkauf. Ober = Landes Gericht zu Posen.

Der gur Ignat v. Dfinetifden erb= Schaftlichen Liquidationemaffe gebbrige, im Schildberger Rreife belegene, und auf 5862 Rthir. 3 fgr. 9 pf. gefchatte Gutes Untheil von Olfsoma C., foll am 26. Juni 1848 Bormittage um 10Ubr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt wers ben. Die Tore fann nebft Sypothefen= fcein und Bedingungen in unferm IV. Gefchaftebureau eingefeben werben. Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgefordert, fic bei Bermeidung Der Praclufion fpateftens in bem anberaums ten Termine ju melben. Much werben bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real-Intereffenten: ber Dber-Umtmann Johann Gottlieb Reige, ber Baron bon Rottwig auf Tuchorze jest beffen Erben,

publicznie, aby niebawnie do kraju tutejszego powrócił i wydalenie swoje w terminie na dzień 23. Lutego 1848. przed południem o godzinie 11. wizbie naszej instrukcyjnej przed Referendaryuszem Bittner wyznaczonym usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie cały jego majątek w kraju tutejszym i za granicą będący, teraźniejszy i przyszły skonfiskowany i kassie głównej tutejszej Regencyi przysą dzony zostanie.

Poznań, d. 17. Października 1847. Króle wski Sąd Nadziemiański.

Wydział spraw cywilnych.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadzie miański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Olszowa części C., w powiecie Ostrzeszowskim położone, do massy spadkowo-likwidacyjnej Ignacego Osińskiego należące, oszacowane na 5862 Tal. 3 sgr. 9 fen, mają być dnia 26. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądo. wych sprzedane. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się zarazem, aby pod uniknieniem prekluzyi najpóźniej w terminie wyżej oznaczonym zgłosili się; oraz zapozywają się niniejszém na termin ten interessenci realni z pobytu swebie Marianna verm. v. Siewierefa geb. b. Bielonada und bie Catharina b, Gie= miereta Tochter bes Johann v. Giewierefi, bagu bierdurch porgeladen.

go niewiadomi, jako to: Naddzierzawca Jan Bogumil Feige, Baron Kottwitz w Tuchorzu, teraz sukcessorowie jego: Maryanna z Zielonackich owdowiała Siewierska i Katarzyna Siewierska, córka Jana Siewierskiego.

Mothwendiger Verkauf. Land: und Ctadtgericht ju Pofen, Erfte Ubtheilung, ben 25. September 1847.

Das ben Daniel Beperfchen Erben ges bbrige Muhlengrundfiud Dr. 39. ju Ult Demanczewo, beftebend aus einer Bod's windmuble, einem Wohnhaus mit meh= reren Stuben fowie Scheune und Stall, einem Brunnen und brei Morgen Culmifch Aderland, abgefchatt auf 1631 Rthir. 11 igr. 8 pf. jufolge ber, nebft Soppothefenichein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufehenden Zare, foll am 10. December 1847 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle theis lungehalber fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in Diefem Ter= mine gu melden.

Der dem Aufenthalte nach unbefannte Miterbe, Musquetier Gottlieb Beyer wird biergu offentlich vorgelaben.

4) Droclama. Die bei dem hiefigen Pfandleiber herrmann Lichtenftein, Pfarrftrage Do. 91, niedergelegten und verfal=

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 25. Września 1847.

Posiadłość do spadkobierców Daniela Beyer należąca, w starém Demanczewie pod liczbą 39. leżącą, składająca się z wiatraka, domostwa o kilku izbach, stodoły, chlewa, studni i trzech morgów roli miary chełmińskiej, oszacowana na 1631 Tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami sprzedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 10. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu końcem działów sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uni. knieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wspólspad. kobierca Goulieb (Bogumił) Beyer zapozywa się niniejszém publicznie.

Obwieszczenie. Na wniosek tutejszego zastawnika Herrmana Lichtensteina przy ulicy farnéj pod Nrm

lenen Pfanber, bestebend in filbernen Loffeln, Zangen, Uhren, Dojen, goldenen Ringen, verschiedenen Kleidungestücken und anderen Gerathichaften ze., sollen auf bessen Antrag in dem am 13. Januar 1848 in der Wohnung des Lichtenstein vor dem Oberlandes = Gerichts = Referens barius Rauder anstehenden Termine of= fentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Dazu werden Rauflustige hier, durch eingeladen.

Bugleich werden alle diejenigen, welche bei dem 2c. herrmann Lichtenstein Pfander niedergelegt haben, hiermit aufgefordert, die Pfander noch vor dem Berfaufstermine einzulösen, oder wenn sie gegen die kontrahirte Schuld gegründete Einwendungen haben, solche dem unterzeichneten Gezrichte anzuzeigen, widrigenfalls der Berstauf der Pfandstücke erfolgen, der Erloß dem Pfandstäubiger zu seiner Befriedigung gezahlt, der etwa verbleibende Uesberschuß aber an die hiesige Urmenkasse abgeliefert und demnächst Niemand weiter mit seinen etwanigen Einwendungen gegen die Schuld gehört werden wird.

Bromberg, ben 23. Juli 1847. Ronigl. Land = und Stadtgeri ft,

91. mieszkającego w temże jego mieszkaniu mają być najwięcej dającemu publicznie sprzedane zastawy przedawnione, składające się z srebrnych łyżek, cążków do cukru, tabakierek, zegarków, pierścionków, różnej odzieży i innych sprzętów i t. d. dnia 13. Stycznia 1848. w terminie przed Deputowanym naszym Ur. Kauder Referendaryuszem wyznaczonym.

Wzywamy na takowy chęć kupiepienia ma acych a zarazem zapozywają się ci, którzy u Herrmana Lichtensteina zastawy złożyli, ażeby takowe jeszcze przed terminem sprzedaży wykupili, lub jeżeliby mniemali mieć uzasadnione zarzuty przeciw długowi umówionemu takowe Sądowi do dalszéj decyzyi podali z tém zastrzeżeniem, iż w przeciwnym razie sprzedaż zastawów nastąpi, wierzyciel z zebranych pieniędzy względem pretensyi jego zaspokojonym i pozostać mogąca reszta do tutejszej kassy ubogich oddana zostanie, a później nikt więcej zarzutami swymi przeciw umówionemu długowi nie będzie słuchanym.

Bydgoszcz, dnia 23. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Fryderyk August Hoffmann i panna Adelheida Teolinda Karolina Bandtke, obydwaj z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 7 Października 1847.

<sup>5)</sup> Der Kaufmann Friedrich August Soffmann und das Fraulein Abelheide Theolinde Caroline Bandtfe, beide von bier, haben mittelft Shevertrages vom 7. Oftober 1847 bie Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen,

welches hierdurch gur bffentlichen Rennt=

Bromberg, am 11. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht

wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 11. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt : Gericht zu Rempen.

Das ben handelsmann Leifer u. Golde Rosenthalschen und Berel und Pauline Guttmannschen Scheleuten zugehörige, in Rempen sub Ro. 384. belegene Grundsstüd, abgeschäft auf 1724 Atlr. zusolge ber, nebst hypothekenschein und Bedinzgungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. Dezember 1847 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Pratlufion fpatestens in biefem Teranine zu melben.

Rempen, ben 21. August 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Grunt do małżonków Leisera i Golde Rosenthalów i małżonków Berel i Pauliny Guttmanów należący, w Kempnie pod Nro. 384. położony, oszacowany na 1724 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 21. Sierpnia 1847.

7) Mothwendiger Verkauf.

Das hieselbst sub No. 8. und 9. belegene, zur Raufmann Leonhard Ufingersichen Konkurs-Masse gehörende Grundstück, abgeschätzt auf 5471 Ktlr. 2 fgr. 6 pf. zusolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. April 1848. 10 Uhr Bormittags an ordentlischer Gerichtsstelle subhassirt werden.

Sprzedaż konieczna.

Grunt tu pod Nrem 8. i 9. położony, do massy konkursowej do kupca
Leonarda Usinger należący, otaxowany na 5471 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 2 o. K wietnia 1848. r. przed
południem o godzinie 10. w miejscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Ulle unbefannten Real . Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Ters mine ju melben.

Gnowraclaw, ben 27. Ceptbr. 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Befanntmadung. Der Muls lergefelle Johann Eduard Marfchel und Die honorata verwittmete Pralat geborne Gluma gu Stordneft, haben burch ben gerichtlichen Chevertrag vom 22. Oftober 1847 Die eheliche Gutergemeinschaft und Die Gemeinschaft bes Erwerbes nicht auf: gehoben, von ber letteren aber biejenigen Erbichaften und Bermachtniffe, Die Ginem ober bem Undern von ihnen nach vollzo. gener Trauung gufallen mochten, ausge= fchloffen. Diefes wird nach ihrem Uns trage biermit befannt gemacht.

Liffa, ben 2. Dovember 1847.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowrocław, d. 27. Września 1847. Król. Sad Ziemsko - miejski,

Obwieszczenie. Jan Edward Marschei mlynarz i owdowiała Honorata Pralat z Glumów z Osieczny, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Października 1847. wspólność majątku i dorobku niewyłączyli, wyjąwszy tylko co do wspólności dorobku, suk. cessje i puszczyzny (legata), któreby się jednemu albo drugiemu z nich po ślubie dostać mogły. Co niniejszem na wniosek interessentów do publicznej podaje się wiadomości.

Leszno, dn. 2. Listopada 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Bum Bertauf mehrerer im Effecten = Depositorio be-Bekanntmachung. findlichen Rleidungeftude, Gerathichaften, wie Uhren und Ringe wird ein Termin auf ben 15. Rovember c. Bormittage um 8 Uhr in unserem Geschäftegebaude angefett, wogu Raufluftige eingelaben werden. Dofen, ben 2. Rovember 1847. Ronigliches Inquisitoriat.

Die Fahr-Unftalt ju Rogalinet foll vom 1. Januar 1848 ab auf brei bintereinander folgende Jahre anderweit verpachtet werden. Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf den 22. d. Mts. Rachmittags 2 Uhr im Geschäftelofale des Ronigl. Steuer-Umte in Schrimm angesetzt, wogu Pachtluftige hierdurch eingelaben werden. Die Pachtbedingungen tonnen bei bem Ronigl. Steuer-Umte in Schrimm eingesehen werden. Liffa, ben 5. Rovember 1847. Ronigl. Saupt=Steuer. 2 mt.

11) Bekanntmachung. Es follen, das Bohnhaus auf dem fruher Beltingerschen Grundstud Rr. 24. neue Garten und der noch übrige Theil des Treibhauses auf tem fruher Aubicischen Grundstud Rr. 21. ebendaselbst, zum Abbruch gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden; wozu ein Termin auf Donnerstag den 11. d. Mts. Nachmittags 3 Uhr ansieht.

Rauflustige werden hierzu mit bem Bemerten eingeladen, daß der Sammels plat zur angegebenen Zeit am Grundfluck Rr. 21. neue Garten sein wird, und daß die Berkaufsbedingungen im Bureau ber Festungs. Bau. Direction zur Einsicht aus liegen, welche bemnachst auch noch im Termine befannt gemacht werden sollen.

Pofen, den 5. Dovember 1847.

Ronigliche Festungs:Bau=Direction.

- 12) Bon heute ab habe ich eine Weinhandlung Markt Mr. 74. neben der Aposthete des herrn Stadtverordneten Koleti eröffnet. Durch ein bedeutendes Lager von Ungars, Rheins und franzbsischen Weinen, die ich aus der ersten hand beziehe, bin ich im Stande bei guter Waare die billigsten Preise zu stellen. Ebenso habe ich ein Lager des ruhmlichst befannten Actien Biers aus Waldschlößchen bei Dressden. Mit dieser Anzeige verbinde ich die ganz ergebenste Bitte um geneigten Zusspruch. Posen, den 6. November 1847.
- 13) Eine Sendung große, auch fleine Sahnfafe, Apfelfinen, frifden Caviar und verschiedene Sorten tunffliche Wachslichte empfiehlt

3. Uppel, Bilhelmeftrage, Poftfeite Dr. 9.

14) Keine Klage über Eigarren mehr!! 100 St. Holland. Eigarren für 10 Sgr., 25 St. achte Bremer & havanna 7½ Sgr., so wie überhaupt für 5 Sgr. ein Dugend feine Eigarren, die nichts zu munschen übrig lassen. Auch empfing ich die 2te Sendung des beliebten deutschen Caffees.

Die Material- und Cigarren-Sandlung, Buttelftr. Rr. 23.

15) Dienstag ben 9. November im Dbeum : Großes Abend = Konzert bes Dufit= Direttore Fr. Laabe mit feiner Rapelle aus Berlin. Unfang 7 Uhr.